# Geset : Sammlung

fur bie

# Königlichen Preußischen Staaten.

# \_\_\_\_ No. 15. \_\_\_\_

(No. 1212.) Bertrag zwischen Seiner Majeståt dem Könige von Preußen und Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Herzoge von Sachsen-Meiningen, wegen gegenseitiger Erleichterung des Verkehrs zwischen Ihren Unterthanen. Vom 3ten Juli 1829.

Seine Majeståt der König von Preußen und Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen=Meiningen, haben in der Abssicht, die Hindernisse möglichst zu beseitigen, welche vorzüglich durch örtliche Verhältnisse dem Handel und gewerblichen Verkehr zwischen Ihren Unterthanen entgegenstehen, Bevollmächtigte ernannt, nämlich:

Seine Majestat ber Ronig von Preußen:

Allerhöchst = Ihren Geheimen Legationsrath Albrecht Friedrich Eichhorn, Nitter des Königlich = Preußischen rothen Abler = Ordens 3ter Klasse, Inhaber des eisernen Kreuzes 2ter Klasse am weißen Bande, Ritter des Kaiserlich = Russischen St. Annen = Ordens 2ter Klasse und Kommandeur 2ter Klasse des Großherzoglich = Hessischen Haus = Ordens; und

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Meiningen: Höchster Minister-Residenten am Königlich-Preußischen Hofe, den Kammerherrn Ludwig August v. Rebeur, Ritter des Preußischen rothen Adler-Ordens 3ter Klasse, und Höchste Ihren Ministerialrath, Carl August Friedrich Adolph v. Fischern, Ritter des König-lich-Sachsischen Civil-Berdienst-Ordens;

von welchen Bevollmächtigten, mit Vorbehalt der Ratifikation, nachstehender Vertrag abgeschlossen worden ist.

## Artifel 1.

Seine Majeståt der König von Preußen und Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Meiningen, wollen eine Kunststraße in der Richtung von Langensalza über Gotha, Ohrdruff, Zelle, Benshausen, Ruehndorff, Meiningen, Henneberg nach Mellrichstadt, ferner in der Richtung von Zelle, Suhl, Schleussingen, Hildburghausen, Rodach, Koburg nach Lichtenfelß, so weit sie durch Ihre Lande zu führen und nicht bereits vollendet ist, ein jeder kontrahirende Theil auf seinem Gebiete in einen für Frachtsuhrwerk völlig brauchbaren Zustand herstellen und in solchem auch erhalten lassen.

#### Artifel 2.

Wegen gleichförmiger Bestimmung der Chaussee, Wege-, Brücken- und Pflastergelder auf den Straßen, welche zur Unterhaltung des Verkehrs zwischen den Königlich = Preußischen und Herzoglich = Sachsen = Meiningenschen Landen dienen, wird eine besondere Uebereinkunft vorbehalten. In Absicht der Höhe des Chausseegeldes wird jetzo schon festgesetzt, daß es auf keinen Fall die Sätze des Preußischen Tarifs vom 28sten April 1828. übersteigen soll.

#### Artifel 3.

Damit die im Artikel 1. bezeichneten Kunststraßen für Handel und Verkehr möglichst frei benutzt werden können, sollen von allen von Langensalza nach Mellrichstadt und Lichtenfels, und in umgekehrter Richtung von Mellrichstadt und Lichtenfels nach Langensalza, durchgehenden Waaren ohne Unterschied, auf der ganzen Strecke von der Preußisch=Gothaischen Grenze dis beziehungsweise zur Baierisch = Meiningenschen und Meiningen = Koburgschen Grenze, vom Isten Oktober d. J. ab, keine Durchgangsabgaben, unter welchem Namen es auch sen, erhoben werden.

#### Artifel 4.

Zwischen folgenden Preußischen Landestheilen, als:

a) bem Landfreise Erfurt,

b) bem Kreise Schleusingen,

c) dem Kreise Ziegenrück, einerseits, und sämmtlichen Sachsen=Meiningenschen Landen andererseits, soll vom Isten Oktober d. J. ab dergestalt ein freier gegenseitiger Verkehr bestehen, daß die von den beiderseitigen Unterthanen innerhalb sener Lande und Landestheile zu verführenden Waaren aller Art, überall in Rücksicht auf Eingangszund Ausgangsabgaben den eigenen inländischen Waaren völlig gleich behandelt werden, auch nirgends einem Vinnenzolle, es mag dieser unter dem Namen Geleit oder unter einem andern Namen bis dahin bestanden haben, ferner unter-liegen sollen.

#### Artifel 5.

Ausgenommen von dieser gegenseitigen Freiheit des Berkehrs sind:

- 1) Salz und Spielkarten, indem der Verkehr mit diesen Gegenständen den in den Landen eines jeden der kontrahirenden Theile hierüber bestehenden Unordnungen unterworfen bleibt;
- 2) alle Gegenstände, von welchen bei der Erzeugung oder Bereitung im Inlande eine Abgabe erhoben wird. Das freie Verkehr mit diesen Gegensständen aus einem Gebiete in das andere sindet nur mit der Einschränkung Statt, daß dieselben, wenn sie in das Gebiet des andern kontrahirenden Theils eingebracht werden, daselbst einer Abgabe unterliegen, welche derzienigen gleichkommt, womit die eigenen inländischen Erzeugnisse derselben Art belastet sind.

#### Artifel 6.

In Absicht bes Verkehrs zwischen der Stadt Ersurt und den Herzoglich= Sachsen=Meiningenschen Landen, sowohl was den Eingang als die Durchsuhr anlangt, sollen vom 1sten Oktober d. J. an die beiderseitigen Unterthanen derzestalt gleich behandelt werden, daß einerseits die Unterthanen der Herzoglichen Lande in der Stadt Ersurt dieselben Vortheile und Begünstigungen genießen, welche den eigenen Preußischen Unterthanen des Landkreises Ersurt und der Kreise Schleusingen und Ziegenrück daselbst zustehen, andererseits aber auch den Einwohnern der Stadt Ersurt in den Herzoglich=Sachsen=Meiningenschen Landen alle die Vortheile und Begünstigungen zu Statten kommen, worauf die Einwohner der gedachten Preußischen Kreise nach Art. 4. und 5. in jenen Landen Anspruch machen können.

# Artifel 7.

Zwischen den öftlichen Preußischen Provinzen, welche innerhalb einer geschlossenen Zolllinie liegen, und den Herzoglich = Sachsen-Meiningenschen Landen soll das gegenseitige Verkehr vom 1sten Oktober d. J. an in folgender Art erleichtert werden:

- I. freien Eingang in die offlichen Preußischen Provinzen sollen haben, so= fern es eigene Erzeugnisse der Sachsen=Meiningenschen Lande sind:
  - a) in unbestimmter Quantitat, außer benjenigen Gegenständen, welche nach der Preußischen Verordnung wegen Erhebung der Eingangs-, Durchgangsund Ausgangs-Abgaben vom 30sten Oktober 1827. jesto keiner Abgabe unterworfen sind,
    - 1) Farben = Erben aller Art. (Preußische Erhebungsrolle No. 4. litt. f.)
    - 2) Flachs, Werg, Heede. (Preußische Erhebungsrolle No. 8.)
  - 3) Samereien und Beeren, mit Ausnahme von Anis und Kümmel, (No. 1212.)

a) Delsaat, als: Hanfsaat, Leinsaat und Leindotter ober Dober, Mohnsaamen, Raps oder Rubsaat,

b) Kleesaat und alle nicht namentlich im Tarif aufgeführten Samereien. (Preußische Erhebungsrolle No. 9. b. 2. und 3.)

4) Kalk und Gips, gebrannter. (Preußische Erhebungerolle No. 16.)

5) Schiefertafeln und Schieferstifte (Griffel);

# b) in bestimmten Quantitaten fur bas Jahr:

| The second second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1)                | grobe Siebmacherwaaren (Preußische Erhebungsrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. 4 | .)         |
| Mili              | the first and there are in the first but which he are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200   | Bentner.   |
| 2)                | Eisenvitriol, gruner (Preuß. Erhebungsrolle No. 5. e.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400   | =          |
|                   | graue Packleinwand und Segeltuch (Preußische Erhe=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II II |            |
|                   | bungsrolle No. 22. c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50    | =          |
| 4)                | Zwillich u. Drillich (Preuß. Erhebungsrolle No. 22. d.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50    | =          |
| 5)                | CHO THE WAY OF YOUR ONLY THE ONLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400   |            |
| 6)                | am w de col mint for f. f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   | *          |
| 7)                | 1 ment to total and total the Citation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | - 5) in    |
|                   | und alle rohe oder blos gehobelte Holzwaaren, Wagner=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ann.  | 250369     |
|                   | Arbeiten und Maschinen von Holz (Preußische Erhe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nii e | in some of |
|                   | bungsrolle No. 12. h. Anmerkung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600   | : = 11     |
| 8)                | A COLUMN TO THE TAX OF |       | == 2       |
| 9)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lunia |            |
|                   | sche Erhebungsrolle No. 38. c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | 7          |

Wenn der Fall der Einfuhr der vorstehend genannten Waaren auch umgekehrt aus den östlichen Preußischen Provinzen in die Herzoglich = Sachsen = Meinin= genschen Lande vorkommen sollte, so sollen dieselben in gleicher Urt, wie oben bestimmt worden ist, frei von Abgaben eingelassen werden.

II. Was den Durchgang betrifft, so sollen Erzeugnisse der Sachsen-Meiningenschen Lande, welche entweder nach der Verordnung vom 30sten Oktober 1827. dermalen keiner Eingangs-Abgabe unterliegen, jedoch mit Ausnahme von Wolle, rohen Häuten und Lumpen, oder für welche durch die vorangehende Bestimmung des Art. (I.) der Eingang frei gegeben ist, auch frei von allem Landund Wasserzoll auf der Straße von Langensalza über Magdeburg ins Ausland durchgesührt werden können. Für Waaren, bei welchen der freie Eingang nur auf eine bestimmte Quantität zugelassen ist, sindet die Befreiung von Durchgangs-Abgaben auch nur auf eine gleiche Quantität, wie der freie Eingang, Statt. Dieser Beschränkung auf eine Quantität sind jedoch die sogenannten Sonnenberger Waaren im Durchgange nicht unterworfen, in sosen sie zu den groben kurzen Waaren gehören, und auf der Straße von Langensalza über Magdeburg ins Ausland durchgeführt werden.

Ferner

Ferner wird den Herzoglichen Unterthanen von allen Waaren ohne Untersschied, ausländischen wie inländischen, welche dieselben auf der Elbe über Magdeburg ausführen oder einführen, der Elbzoll eben so, wie dies dem inländischen Handel zugestanden ist, völlig erlassen.

III. Wenn, außer den unter I. und II. gemachten Zugeständnissen, wegen irgend eines Gegenstandes von einem der kontrahirenden Theile für die Unterthanen eines dritten Staates, außer dem Falle besonderer Handels=Verträge, günstigere Bestimmungen getrossen werden, als im allgemeinen Tarif sich vorsinden, so sollen dieselben auch den Unterthanen des andern kontrahirenden Theils zu Statten kommen. Dagegen wird keiner der kontrahirenden Theile irgend ein Erzeugniß der Natur und des Gewerbsleißes aus den Landen des andern kontrahirenden Theils mit einer höhern Abgabe belegen, als in dem allgemeinen Tarif dafür festgesetzt ist.

#### Artifel 8.

Dom 1sten Oktober d. J. an soll, ohne Beschränkung auf besondere Landestheile und Provinzen, von Königlich Preußischen, und Herzoglich Sachsen Meisningenschen Unterthanen, welche in dem Gebiet des andern kontrahirenden Theils Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit suchen, keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht gleichmäßig die eigenen Unterthanen derselben Art unterworfen sind. Dies soll auch insbesondere von solchen Handels und Gewerbsleuten gelten, welche die Märkte des Handels wegen besuchen.

#### Artifel 9.

So weit es bei dem Inhalte der Art. 3 — 8., zur Erleichterung des Grenzverkehrs noch einiger Anordnungen bedarf, bleiben diese der besonderen Verabredung der betreffenden Verwaltungs = Behörden, innerhalb der gesetzlich bestehenden Grundsätze, vorbehalten.

Dies gilt auch wegen der Art und Weise der Ausstellung der Ursprungszeugnisse, von welchen die Waarensendungen begleitet sehn mussen, wenn dafür die in vorstehenden Artikeln zugestandenen Begünstigungen in Anspruch genommen werden sollen.

Artikel 10.

Zur Sicherung Ihrer landesherrlichen Einnahmen an Eingangs =, Durch=
gangs = und Ausgangs = Abgaben wollen sich beide kontrahirende Theile gegenseitig
unterstüßen. Daher wollen auch Seine Herzogliche Durchlaucht, der Herzog von
Sachsen = Meiningen, gestatten, daß die Preußischen Zollbeamten die Spur began=
gener Unterschleise in das Herzogliche Gebiet verfolgen und sich mit Zuziehung der
Orts = Obrigkeit des Thatbestandes versichern, wogegen hinsichtlich der Beeinträch=
tigung der Herzoglich = Meiningenschen Gefälle den Herzoglichen Beamten eine
gleiche Besugniß in dem Preußischen Gebiete zugestanden wird. Nicht weniger
(No. 1212.)

sollen die Behörden den, für die Aufrechthaltung der beiderseitigen Zollgesetze ergebenden Requisitionen gegenseitig unverzüglich nachkommen, und auf deskallsigen Antrag die von Unterthanen des einen Theils gegen die Zollgesetze des andern Theils verübten Unterschleife eben so zur Untersuchung und Strafe ziehen, als wenn sie gegen die eigenen inländischen Gesetze begangen worden wären.

#### Artifel 11.

Die Dauer des gegenwärtigen Vertrages wird bis zum 31sten Dezember 1834. festgesetzt, und wenn derselbe in den ersten drei Monaten des letzten Jahres von der einen oder der andern Seite nicht aufgekündigt werden sollte, so wird er auf fernere 3 Jahre und sofort stets auf 3 Jahre als verlängert angesehen.

Artifel 12.

Der gegenwärtige Vertrag soll unverzüglich zur Allerhöchsten und Höchsten Ratisikation vorgelegt und die Auswechselung der Natisikations = Urkunden spätstens binnen sechs Wochen in Berlin bewirkt werden.

Zur Urkunde dessen haben die Bevollmächtigten denselben unterzeichnet, und mit ihren Wappen versehen.

So geschehen Berlin, den 3ten Juli 1829.

Albrecht Friedrich Eichhorn. (L. S.) Ludwig August v. Rebeur. (L. S.) Carl August Friedrich Adolph v. Fischern. (L. S.)

Vorstehender Vertrag ist von Seiner Majeståt dem Könige am 29sten August c. und von Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Herzoge von Sachsen=Meiningen am 14ten August c. ratisszirt worden.

(No. 1213.) Bertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Herzoge von Sachsen=Koburg=Gotha, wegen gegenseitiger Erleichterung des Verkehrs zwischen Ihren Unterthanen. Vom 4ten Juli 1829.

Seine Majeståt der König von Preußen und Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen=Kodurg=Gotha, haben in der Absicht, die Hindernisse möglichst zu beseitigen, welche vorzüglich durch örtliche Verhältnisse dem Handel und gewerblichen Verkehr zwischen Ihren Unterthanen entgegenstehen, Bevoll=mächtigte ernannt, nämlich:

Seine Majestat der Konig von Preußen:

Allerhöchst = Ihren Geheimen Legations = Rath, Albrecht Friedrich Eichhorn, Ritter des Königlich = Preußischen rothen Abler = Ordens 3ter Klasse, Inhaber des eisernen Kreuzes 2ter Klasse am weißen Bande, Ritter des Kaiserlich = Russischen St. Annen = Ordens 2ter Klasse und Kommandeur 2ter Klasse des Großherzoglich = Hessischen Haus = Ordens;

und

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen=Koburg=Gotha: Höchst=Ihren Flügel=Adjudanten und Major, Kammerherrn Busso von Alvensleben, Ritter des Königlich=Preußischen St. Johanniter=Ordens und Inhaber der Herzoglich=Sachsen=Koburgischen Militair=Verdienst=Medaille; und

Höchst=Ihren Geheimen Legations=Rath, Ernst Habermann; von welchen Bevollmächtigten, mit Vorbehalt der Natifikation, nachstehender

Bertrag verabredet worden ift.

#### Artifel 1.

Seine Majeståt der König von Preußen und Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Roburg-Gotha, wollen eine Kunststraße in der Richtung von Langensalza über Gotha, Ohrdruff, Zelle, von hier in einer zwiefachen Richtung nach Benshausen und Suhl, von dem letztgenannten Orte über Schleusingen, Hildburghausen, Rodach, Koburg nach Lichtensels, soweit solche durch Ihre Lande zu führen und nicht bereits vollendet ist, ein jeder kontrahirende Theis auf seinem Gebiete, in einen für Frachtsuhrwerk völlig brauchbaren Zustand herstellen und in solchem auch erhalten lassen.

# Artifel 2.

Wegen gleichformiger Bestimmung der Chaussee-, Wege-, Brücken- und Pflastergelder auf den Straßen, welche zur Unterhaltung des Verkehrs zwischen (No. 1213.) ben Königlich=Preußischen und Herzoglich=Sachsen=Koburg=Gothaischen Landen dienen, wird eine besondere Uebereinkunft vorbehalten. In Absicht der Höhe des Chaussegeldes wird jeto schon festgesetzt, daß es auf keinen Fall die Sätze des Preußischen Tarifs vom 28sten April 1828. übersteigen soll.

#### Artifel 3.

Auf der im Art. 1. bezeichneten Straße soll das Chaussegeld nicht erhoben merden:

1) von Pferden und Maulthieren, welche den Hofhaltungen des Königlichen und des Herzoglichen Hauses, imgleichen den landesherrlichen Gestüten gehören;

2) von öffentlichen Beamten, ohne Unterschied, ob es Militair=, Civil= oder firchliche Beamten sind, auf Dienstreisen, wenn sie sich durch Freikarten ihrer vorgesetzten Behörden legitimiren, imgleichen von Offiziers zu Pferde und in Dienst-Unisorm;

3) von Transporten, welche unmittelbar für Nechnung des Hofes ober der Regierung der kontrabirenden Theile geschehen.

#### Alrtifel 4.

Damit diese Kunsistraße auch für Handel und Verkehr möglichst frei benutzt werden könne, soll von allen von Langensalza nach Lichtenfels, oder umgekehrt von Lichtenfels nach Langensalza durchgehenden Waaren ohne Unterschied, auf der ganzen Strecke von der Preußisch=Gothaischen bis zur Baierisch=Koburgschen Grenze, vom 1sten Oktober d. J. ab, keine Durchgangs=Abgabe, unter welchem Namen es auch sep, erhoben werden.

#### Artifel 5.

Zwischen folgenden Preußischen Landestheilen, als: dem Landkreise Erfurt, dem Kreise Schleusingen,

dem Kreise Ziegenrück

einerseits, und sämmtlichen Koburg-Gothaischen Landen andererseits, soll vom 1sten Oktober d. J. ab dergestalt ein freier gegenseitiger Verkehr bestehen, daß die von den beiderseitigen Unterthanen innerhalb jener Lande und Landestheile zu verführenden Waaren aller Art, überall in Rücksicht auf Eingangs= und Aussgangsabgaben den eigenen inländischen Waaren völlig gleich behandelt werden, auch nirgends einem Binnenzoll, es mag dieser unter dem Namen Geleit oder unter einem andern Namen bis dahin bestanden haben, ferner unterliegen sollen.

Ausgenommen von dieser gegenseitigen Freiheit des Berkehrs sind:

1) Salz und Spielkarten, indem der Verkehr mit diesen Waaren den, in dem Lande eines jeden der kontrahirenden Theile hierüber bestehenden Anordnungen unterworfen bleiben;

2) alle

2) alle Gegenstände, von welchen bei der Erzeugung oder Bereitung im Inslande eine Abgabe erhoben wird. Das freie Berkehr mit diesen Gegensständen aus einem Gebiete in das andere, sindet nur mit der Einschränkung Statt, daß dieselben, wenn sie in das Gebiet des andern kontrahirenden Theils eingebracht werden, daselbst einer Abgabe unterliegen, welche derjenigen gleich kommt, womit die eigenen inländischen Erzeugnisse derselben Alrt belastet sind.

#### Artifel 6.

In Absicht des Verkehrs zwischen der Stadt Erfurt und den Herzoglich= Sachsen=Roburg=Gothaischen Landen, sowohl was den Eingang als die Durch= suhr anlangt, sollen vom Isten Oktober d. J. an die beiderseitigen Unterthanen dergestalt gleich behandelt werden, daß einerseits die Unterthanen der Herzog= lichen Lande in der Stadt Erfurt dieselben Vortheile und Begünstigungen genießen, welche den eigenen Preußischen Unterthanen des Landkreises Erfurt und der Kreise Schleusingen und Ziegenrück daselbst zustehen, andererseits aber auch den Einswohnern der Stadt Erfurt in den Herzoglich=Sachsen=Roburg=Gothaischen Landen alle die Vortheile und Begünstigungen zu Statten kommen, worauf die Einwohner der gedachten Preußischen Kreise nach Art. 4. und 5. in jenen Landen Anspruch machen können.

#### Artifel 7.

Zwischen den dstlichen Preußischen Provinzen, welche innerhalb einer geschlossenen Zolllinie liegen, und den Herzoglich = Sachsen = Koburg = Gothaischen Landen soll das gegenseitige Verkehr vom 1sten Oktober d. J. an, in folgender Art erleichtert werden:

I. Freien Eingang in die öfflichen Preußischen Provinzen sollen haben,

fofern es eigene Erzengniffe der Roburg = Gothaischen Lande find,

a) in unbestimmter Quantität, außer benjenigen Gegenständen, welche nach der Preußischen Verordnung wegen Erhebung der Eingangs=, Durch= gangs= und Ausgangs=Abgaben vom 30sten Oktober 1827., jetzo keiner Abgabe unterworfen sind,

1) Farbenerde aller Art (Preußische Erhebungsrolle No. 4. litt. f.)

2) Flachs, Werg, Heebe (Preußische Erhebungsrolle No. 8.)

3) Samereien und Beeren, mit Ausnahme von Anis und Kummel,

a) Delfaat, als: Hanffaat, Leinfaat und Leindotter ober Dober, Mohnsaamen, Raps ober Rubsaat;

b) Rleefaat und alle nicht namentlich im Tarif aufgeführten Same=

reien (Preußische Erhebungsrolle No. 9. b. 2. und 3.)

4) Kalk und Gips, gebrannter (Preußische Erhebungsrolle No. 16.)

5) Thonerne Brunnenrohren.

| In          | bestimmter Quantitat für das Jahr:                       | 164.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ne le .                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)          | grobe Siebmacherwaaren (Preuß. Erhebungerolle No. 4.)    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bentner.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                          | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in a                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3)          | Waid und Wau (Preuß. Erhebungsrolle No. 5. g.)           | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 =                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4)          | Terpentin, Terpentinol, Riehnol auch Riehnruß            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | (Preuß. Erhebungsrolle No. 5. p.)                        | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5)          | Unis (Preuß. Erhebungerolle No. 9. b. 1.)                | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6)          | grobe Böttcher= und Drechsler=, Korbslechter=, Tischler= |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| on and to y | und alle rohe oder blos gehobelte Holzwaaren, Wagner=    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Arbeiten und Maschinen von Holz (Preußische Erhe-        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | note no                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | bungsrolle No. 12. h. Anmerkung.)                        | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7)          | furze grobe Waaren (Preuß. Erhebungsrolle No. 20. a.)    | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | infestor                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8)          | Zwillich und Drillich (Preuß. Erhebungsrolle No. 22. d.) | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 = 1 m                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 1)<br>2)<br>3)<br>4)<br>5)<br>6)                         | 2) gebleichtes Garn (Preuß. Erhebungsrolle No. 22. b.). 3) Waid und Wau (Preuß. Erhebungsrolle No. 5. g.) 4) Terpentin, Terpentinöl, Kiehnöl auch Kiehnruß (Preuß. Erhebungsrolle No. 5. p.) 5) Anis (Preuß. Erhebungsrolle No. 9. b. 1.) 6) grobe Böttcher= und Drechsler=, Korbslechter=, Tischler= und alle rohe oder bloß gehobelte Holzwaaren, Wagner= Alrbeiten und Maschinen von Holz (Preußische Erhebungsrolle No. 12. h. Anmerkung.) 7) furze grobe Waaren (Preuß. Erhebungsrolle No. 20. a.) | 1) grobe Siebmacherwaaren (Preuß. Erhebungsrolle No. 4.) 100 2) gebleichtes Garn (Preuß. Erhebungsrolle No. 22. b.). 150 3) Waid und Wau (Preuß. Erhebungsrolle No. 5. g.). 600 4) Terpentin, Terpentinöl, Kiehnöl auch Kiehnruß (Preuß. Erhebungsrolle No. 5. p.) |

Wenn der Fall der Einfuhr der vorstehend genannten Waaren auch umgestehrt aus den östlichen Preußischen Provinzen in die Herzoglich = Sachsen = Roburg= Gothaischen Lande vorkommen sollte, so sollen dieselben in gleicher Urt, wie oben bestimmt worden ist, frei von Abgaben eingelassen werden.

II. Was den Durchgang betrifft, so sollen Erzeugnisse der Koburg-Gothaisschen Lande, welche entweder nach der Verordnung vom 30sten Oktober 1827. dermalen keiner Eingangs Albgabe unterliegen, jedoch mit Ausnahme von Wolle, rohen Häuten und Lumpen, oder für welche durch die vorangehende Bestimmung des Art. (I.) der Eingang frei gegeben ist, auch frei von allen Land und Wasser-Zöllen auf der Straße von Langensalza über Magdeburg ins Ausland durchgeführt werden können. Für Waaren, bei welchen der freie Eingang nur auf eine bestimmte Quantität zugelassen ist, sindet die Befreiung von Durchgangsabgaben auch nur auf eine gleiche Quantität, wie der freie Eingang, statt.

Ferner wird den Herzoglichen Unterthanen von allen Waaren ohne Unterschied, ausländischen wie inländischen, welche dieselben auf der Elbe über Magdeburg ausführen oder einführen, der Elbzoll eben so, wie dies dem inländischen Handel zugestanden ist, völlig erlassen.

III. Wenn, außer den unter I. und II. gemachten Zugeständnissen, wegen irgend eines Gegenstandes von einem der kontrahirenden Theile für die Unterthanen eines dritten Staates, außer dem Falle besonderer Handels=Verträge, günstigere Bestimmungen getroffen werden, als im allgemeinen Tarif sich vorsinden, so sollen dieselben auch den Unterthanen des andern kontrahirenden Theils zu Statten kommen. Dagegen wird keiner der kontrahirenden Theile irgend ein Erzeugnist der Natur oder des Gewerbsleißes aus den Landen des andern kontrahirenden Theils mit einer höheren Abgabe belegen, als in dem allgemeinen Tarif dafür festgesetzt ist.

## Artifel 8.

Vom 1sten Oktober d. J. an soll, ohne Beschränkung auf besondere Landestheile und Provinzen, von Königlich = Preußischen und Herzoglich = Roburg= Gothaischen Unterthanen, welche in dem Gebiete des andern kontrahirenden Theils Handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit suchen, keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht gleichmäßig die eigenen Unterthanen derfelben Art unterworfen sind. Dies foll auch insbesondere von solchen Handel= und Gewerbetreibenden gelten, welche die Markte des Handels wegen besuchen.

## Artifel 9.

So weit es bei bem Inhalt der Art. 4 — 8. zur Erleichterung des Grenz= Berkehrs noch eigener Anordnungen bedarf, bleiben diese der besondern Berabredung der betreffenden Verwaltungs-Behörden, innerhalb der gesetzlich bestehenden Grundsäte, vorbehalten.

Dies gilt auch wegen der Art und Weise der Ausstellung der Ursprungs= Zeugnisse, von welchen die Waaren-Sendungen begleitet senn muffen, wenn dafur die in vorstehenden Artikeln zugestandenen Begunstigungen in Anspruch genommen werden follen.

# Artifel 10.

Zur Sicherung Ihrer landesherrlichen Gefälle an Eingangs=, Durchgangs= und Ausgangs-Abgaben, wollen sich beide kontrahirende Theile gegenseitig unter-Insbesondere wollen Seine Herzogliche Durchlaucht, der Herzog von Sachsen = Roburg = Gotha, gestatten, daß die Preußischen Zollbeamten die Spur begangener Unterschleife in das Gothaische Gebiet verfolgen und sich mit Zuziehung der Ortsobrigkeit des Thatbestandes versichern, wogegen hinsichtlich der Beeintrachtigung Gothaischer Gefälle ben Gothaischen Beamten eine gleiche Befugniß in dem Preußischen Gebiete zugestanden wird. Nicht weniger follen die beiderseitigen Behörden den für die Aufrechthaltung der beiderseitigen Zollgesetze ergehenden Requisitionen unverzüglich nachkommen, und auf desfallsigen Antrag die von Unterthanen des einen hohen kontrahirenden Theils gegen die Zollgesetze des andern Theils verübten Unterschleife eben so zur Untersuchung und Strafe ziehen, als wenn sie gegen die eigenen inlandischen Gesetze begangen waren.

#### Mrtifel 11.

Die Dauer des gegenwartigen Vertrages wird bis zum 31sten Dezem= ber 1834. festgesetzt, und wenn derselbe in den ersten drei Monaten des letten Jahres von der einen oder der andern Seite nicht aufgekundigt werden follte, so wird er auf fernere drei Jahre, und sofort stets auf drei Jahre, als ver= langert angesehen.

(No. 1213.)

#### Artifel 12.

Der gegenwärtige Vertrag soll unverzüglich zur Allerhöchsten und Höchsten Ratisikation vorgelegt und die Auswechselung der Natisikations-Urkunden spätestens binnen 6 Wochen in Berlin bewirkt werden.

Zur Urkunde dessen haben die Bevollmächtigten denselben unterzeichnet, und mit ihren Wappen versehen.

So geschehen Berlin, ben 4ten Juli 1829.

Albrecht Fried, Sichhorn. Bussov. Alvensleben. Ernst Habermann. (L. S.) (L. S.)

Vorstehender Vertrag ist von Seiner Majeståt dem Könige am 29sten August c. und von Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Herzoge von Sachsen-Koburg-Gotha am 28sten August c. ratisszirt worden.